## Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabend ben 12. Januar 1833.

Angefommene Frembe vom 9. Januar 1833.

Sr. Guteb. Ludgineti aus Uleczon, Sr. Guteb. Centroweff aus Spelne, Sr. Guteb. Garnowefi aus Rantowitg, Sr. Guteb. Gofolnicki aus Uleczyn, I. in Do. 391 Gerberftrage; Sr. Guteb. Gobieranefi aus Ropanin, Sr. Guteb. Wolniewicz and Dembis, Br. Raufmann Radzidlowski aus Schrimm, 1. in Do. 394 Gerberftrage; Sr. Raufm. Bergbruch aus Magbeburg, Die Sru. Guteb. Gebruder v. Taczanowski aus Chorin, I. in Ro. 1 St. Martin; fr. Guteb. v. Kurnatowski aus Schrobta, gr. Guteb. v. Baranowefi aus Przebieregano, fr. Rreis-Steuer. Einnehmer Renftofowieg aus Schroda, I. in Do. 384 Gerberftrage; fr. Sandler hersch aus Strzelno, Br. Sandler Sollstein aus Meserit, I, in Do. 124 St. Moalbert; bie Brn. Kauffeute Reiche und Roble aus Schwerin, Br. Raufm. Robr aus Jaroczyn, Sr. Raufin, Roppe aus Roften, Gr. Burger Molinsti aus Jaroczyn, Dr. Gaftwirth Lofer und Raufm. Gbgel aus Dbrygdo, I. in Do. 20 Ct. Abalbert; Sr. Secretair Matedi aus Roften, t. in Do. 251 Breslauerftrage; Sr. Defon. Infpector Sendel aus Rogmin, fr. Eigenthumer Schwandte aus Janowicz, Die Gefdwifter Ticherenig aus Bojanowo, t. in No. 95 St. Moalbert; Br. Pachter Stefaneli aus Bilfemo, I. in No. 168 Bafferftraße; Sr. Guteb. Sasforth aus Dol-3ig, l. in Do. 36 Ballifchei; fr. Guteb. Rowinsti aus Swiniary, f. in Do. 23 Wallischei; Sr. Eigenthumer Felzmann aus Schneibemubt, I. in No. 350 Jubenfir.

Bom To. Januar.

Herbeite de Manieno, Hr. Guteb. Dentick aus Malplaf, Hr. Guteb. v. Mittelfidte aus Protschin, hr. Guteb. v. Swiftutsti aus Kosquty, hr. Oberlehrer Freblick aus Marienwerder, l. in Mo. 1 St. Martin; hr. Daumeister Harenburg und Hr. Fabrikant Frank aus Berlin, hr. Ranfmann Uhle aus Stettin, hr. Guteb. v. Potulicki aus Potulice, hr. Guteb. v. Kosqutski aus Ryczywol, l. in No. 243 Breslauerstraße; hr. Oberamtmann Freitag aus Rozbrazewo, hr. Guteb. v. Kurrowski aus Manieno, hr. Guteb. Jassamowiez aus Malplaf, hr. Defonom Herre

mann aus Polajewo, I. in De. 251 Breslauerftrafe; Br. Lanbichafte. Deputirter v. Dorpoweffi und Sr. Guteb. Raene aus Dolgen, Br. Guteb. Lafomidi aus Uga= rgewo, Br. Gutebe Kunifiewicz aus Schrimm, Fran Culemeta aus Mietworome, t. in Do. 301 Gerberftrage; fr. Pachter Rielegewicg, Sr. Pachter Rafoweli aus Dostowo, br. Pachter v. Rognowski aus Dryngowo, br. Pachter v. Studniarsti aus Czerniejewo, fr. Guteb. Chul; aus Kornaty, 1. in Do. 384 Gerberftrafe ; br. Guteb. b. Gorgensti aus Bieganin, fr. Pachter Malineti aus Bojanice, I. in Do. 394 Gerberfrage; Frau Guteb. v. Bialobloca aus Arzeelic, I. in Dio. 99 Bilde; Sr. Gened'arm Biefert aus Berlin, Sr. Raufmann Mener und Sr. Fried. Gerichte-Kanglift Brzoftowicz aus Gnefen, Sr. Maufmann Arbit aus Throl, Sr. Dachter Briefe aus Pierwoca, fr. Jegioroweff aus Bronte, I. in Ro. 136 Bils belmeftrage; Gr. Mechanifus Biaggi aus Merfeburg, Sr. Guteb. Chapeli aus Chorgeme , I. in Mo. 33 Ballifdei; Sr. Guteb. Chodoreefi aus Begiereffe , Gr. Guteb, Radoffeweff aus Ggerniejemo, I. in Do. 33 Wallifchei; Spr. Guteb, Riels pinefi aus Ggrapfi, I. in Do. 30 Wallifdei; Fran Guteb. v. Buchlinefa und Frau Guteb. v. Bryaneta que Bubgielam, fr. Dberamtmann v. Gromadginef; aus Doftulice, 1 in Do. 158 Rubndorff; Gr. Lient. v. Bolidi aus Berlin, 1. in Do. 165 Wilhelmöftrage; Sr. Pachter Thiel aus Dabrowfa, I. in No. 168 Bafferfir.; Die Brn. Kauffeute Rrafau, Marfuje, B. Calomon und L. Galomon aus Schwein, Br. Actuarius Cymeret aus Goelin, 1. in Ro. 20 Ct. Abalbert.

Bum Berlauf bes ju Forbon unter Re. 27 belegenen, ben Bottcher Dehra nie pad liezba 27. potożoney, malmannichen Cheleuten gehörigen, auf 100 Rtbl. abgefchatten Grundfiude, ftebt im Wege ber nothwendigen Cubhaftation ein peremtorifcher Bietungstermin auf ben 2. DErg f. bor bem Gerrn Cand= gerichte-Rath Ulrich Morgens um 9 Uhr an hiefiger Berichtoftelle an,

Die Tare fann in unferer Regiftratur

eingesehen werden.

Bromberg, ben 19. November 1832. Ronigl, Preug. Landgericht.

Do przedaży posiadłości w Fordo. żonkom Mehrmann bednarzom własney, na 100 Tal. ocenioney, wyzna. czony iest w drodze koniecznev subhastacyi termin licytacyiny na dzień 2. Marca 1833. przed Ur. Ulrich Sedzią Ziemiańskim zrana o godzinie 8. w naszym lokalu służbowym,

Taxa może być przeyrzana każde. go czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz, dnia 19. Listop. 1832. Król, Pruski Sad Ziemiański.

Ediftal Citation. In bem Sopo= thefenbuche bes im Inowraciamichen Rreife bes Großherzogthums Pofen bele= genen Allodial-Ritter-Guts Dfrowo Ro. 193. Untheil A. und B. find Rubr. II. No. 2. fur Die verebelichte v. Niewie= feinefa, Magbalena geborne Porgyda verwittmet gewesene Dobinsta, 60 Rtl. als ein an Dieselbe alljahrlich gu gablen= ber Zins-Betrag eines Rapitals von 1000 Athl. und das Rapital der 1000 Athl. für die 8 Erben ber Magbalena verebel. v. Niewiescinefa, Rubr. III. No. 14. aber fur Die Mabielaus v. Diewiefein-Brifden Erben 19,050 Athl. rudftandi= ges Raufgeld eingetragen. Da bas ge= nannte Gut fubhaftirt und in bent am 25 Februar c. angestandenen Licitationes= Termine von bem Bachter Chriftoph Mittelffadt ein Meiftgebot ven 26,000 Mtl. abgegeben worden ift, fo werden bie ih= rem Liufenthalt nach unbefannten Glaus biger ober die jetigen Inhaber ber oben gedachten Korderungen, beren Erben ober Ceffionarien, namlich :

- A. Die verehelichte v. Niewiescinska, Magdalena geborne v. Porzucka, verwittwet gewesene v. Dobinska;
- B. ihre angeblichen Erben, namentlich:
  - a) ber Rammerherr Johann v. Diewiescinefi,
  - b) bie Unna v. Miemiefcinska verchel. v. Praplubeka,
  - c) die Clara v. Diewiescinsta verebe-

Literature & Dan State of

Zapozew edyktalny. W księdze hypotecznéy dobr allodialnych szlacheckich Ostrowa, w powiecie Inowracławskim, Xięstwie Poznańskim, położonych, No. 193 Części A. i B. pod Rubr. II. No. 2. dla Magdaleny Niewieścińskiey byłey owdowiałey Dobińskiey z Porzyckich, talarow 60 řako prowizya corocznie iév placić się maiąca od kapitału talarów 1000, a talarów te 1000 dla ośmiu sukcessorów teyże Magdaleny Niewieścińskiey, niemniey pod Rubr, III. No. 14. dla sukcessorów Władysława Niewieścińskiego tal, 19,050 iako resztuigea summa kupna, sa zahypotekowane. A ponieważ rzeczone dobra są subhastowane, i w terminie licytacyinym dnia 25. Lutego r. b. wyżnaczonym, przez Krysztofa Mittelstädta possessora licytum tal. 26,000 podane zostało, zatem wzywaią się z pobytu swoiego niewiadomi wierzyciele lub teraźnieyszi właściciele wspomnionych summ, ich sukcessorowie lub cessyonaryusze, to iest:

- A. zameżna Niewieścińska, Magdalena z Porzyckich, owdowiała Dobińska;
- B. sukcessorowie iéy, mianowicie:
  - a) Jan Niewicściński szambellan,
- b) Anna z Niewieścińskich Przyłubską,
  - c) Klara z Niewieścińskich Kletczewska,

d) ber Kanonikus Felician Anton v. Diewiescinsti,

e) der Joseph b. Niewiescinefi,

f) ber Janag v. Drzewiedi, ein Gobn ber Urfula v. Micwiescinsta verebe= lichten v. Drzewieda,

e) ber Melchior v. Niewiescinefi, und

- h) bie Eva v. Niewiescinsta verebel. v. Kurczewska;
- C. die Madislans v. Niewiescinskifchen Erben;

aufgeforbert, in bem auf ben 23. Fe= benar 1833 vor bem Deputirten herrn Laudgerichte = Rath Ulrich in unferm Uu= dieng-Bimmer Bormittage um 9 Uhr gu erfcheinen, fich ale Inhaber ber mehra gebachten Forberungen ju legitimiren, und fich fiber ben Bufchlag bes Guts Offrowo an ben ze, Mittelftabt ju erflaren, im ausbleibenden Salle aber ju ge= wartigen, daß bafür angenommen werben wird, fie genehmigen ben Bufchlag fite bad bis babin abgegebene Meiftgebot.

Bromberg, ben 29. Mary 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht,

Bekanntmachung. Der Raufmann Dofes Pincus ju Birfig, und beffen Braut, Lotte geborne Meumann, baben laut bes am 23. Detober c, abgeschloffe= nen Bertrages, Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen und bagegen in Gemeinschaft bes Erwerbes leben au wollen erflart. Dies wird hiermit gur allgemeinen Renntniß gebracht.

Schneibemühl, ben 29. Movbr, 1832. Rantal. Dreug. Landgericht.

- d) Felician Antoni Niewieściński kanonik.
- e) Józef Niewieściński.
- f) Ignacy Drzewiecki, syn Usszuli z Niewieścińskich Drzewieckiey,
- g) Melchior Niewieściński i
- b) Ewa z Niewieścińskich Kurczewskas
- C. sukcessorowie Władysława Niewieścińskiego;

aby w terminie dnia 23. Lutego 1833, roku przed Deputowanym W. Ulrychem Konsyliarzem Sądu Ziem. w izbie naszéy audyencyonalnév przed południem o godzinie 9. stanawszy, iako właściciele pomienionych summ się wylegitymowali, i względem przysadzenia dóbr Ostrowa rzeczonemu Mittelstädtowi oświadczyli się, w razie niestawienia się zaś przyjęto zostanie, iż zezwalają na przysądzenie za podane dotąd licytum.

Bydgoszcz, d. 29. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Kupiec Mozes Pinkus w Wyrzysku i narzeczona tegoż Lota z Meumanów wyłączyli aktem przedślubnym z dnia 23. Października r. b. wspólność maiatku i oświadczyli przeciwnie, że chcą żyć wspólności dorobku; co się niniéyszem do powszechnéy podaie wiadomości.

Pita, dnia 29. Listopada 1832. Król. Pruski Sad Ziemiański. Bekanntmachung. Der Glaser Joachim Zander hierselbst und die Zore geborne Philipp zu Uszez, haben mittelst gerichtlichen Vertrages vom 31. Decemper 1831, vor ihrer Verheirathung die Gemeinschaft der Guter und des Erwerpes ausgeschlossen.

Dies wird jur bffentlichen Kenntniß gebracht.

Schneidemuhl, ben 26. Novbr. 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftationspatent. Das im Schildberger Kreise belegene, dem Obersamtmann Baum in Bralin adjudicirte und gerichtlich auf 45,294 Rthl. 9 igr. 10 pf. abgeschähte Gut Przytocznica soll wegen nicht berichtigten Kaufgeldes auf den Antrag der Gläubiger anderweit bffentlich vertauft werden, und die Biestungs-Termine sind auf

ben 15. April 1833, ben 15. Juli 1833, und ben 15. Detober 1833,

von denen der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten herrn Landgerichts-Rath Boretius anberaumt, zu welchem Biestungss und cautionsfähige Käufer hiermit mit dem Bemerken eingeladen wers den, daß jedem innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine frei stebt, uns die bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anduzeigen.

Krotoschin, ben 12. November 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Szklarz Joachim Zander w mieyscu i Zora z Filipów w Uściu, wyłączyli aktem przedślubnym z dnia 31. Grudnia 1831. przed ożenieniem swoiem, wspólność maiątku i dorobku; co się do publicznew podaie wiadomości.

Pila, dnia 26. Listopada 1832.

Król, Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Dobra Przytocznica w powiecie Schildbergskim polożone, Ekonomowi Baum w Bralinie adjudikowane i sądownie na Tal. 45,294 sgr. 9 fen. 10 ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu kupna niezłożonego naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź maią. Termina licytacyjne

na dzień 15. Kwietnia 1833, na dzień 15. Lipca 1833, i

na dzień 15. Października 1833, z których ostatni peremtoryczny iest, przed Deputowanym Ur. Boretius Sędzią wyznaczone zostały, do których zdolność kupienia i kaucyi złożenia ninieyszem zapozywamy z tem nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem, każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść bydź mogły.

Krotoszyn, d. 12. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Toitralciration. Machbem über ben Dachlaß bes am 4. Juni 1825 gu Alefusjewo verftorbenen Ontepachter Si= polit v. Roigfombli auf den Untrag des Dormundes, Juffig = Commiffarius v. Ranfomsti, der erbichaftliche Liquida= tions-Progeg eröffnet worden, und wie jur Anmelbung und Liquidirung ber Un= ipruche ber Glaubiger einen Termin auf ben 31. Januar 183/3 Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichte-Referendarine Pedell in un= ferm Inftruftionegimmer anberaumt ha= ben, jo laden wir hierdurch alle unbes fannte Glaubiger bor, in diefem Termis ne entweder in Perfon, ober burd gefels. lich julaffige Bevollmachtigte, wozu bie biefigen Jufig-Commiffarien Schulz und Cobcefi in Borichlag gebracht werben, gu erfcheinen, ihre Unfpruche an ben ge-Dachten Radlag angumelben, und beren Richtigfeit nachzuweifen, im Rall bes Ausbleibene aber ju gewartigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur ber= luftig erflart, und mit ihren Forderun= gen nur an basjenige, was nach Befries Digung der fich meldenden Glaubiger bon der Maffe noch übrig bleiben mochte, bermiefen werden follen.

Gnefen, ben 6. Ceptember 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Zupozew edyktalny. Gdy nad po zosta ością po Hipolicie Koszkowa skim dzierzawcy w Arkuszewie na dniu 4. Czerwca 1825. zmarlym na wniosek opiekuna Ur. Reykowskiego Kommissarza Sprawiedliwości process sukcessyino likwidacyiny otworzonym i termin do zameldowania i likwidowania pretensyi wierzycieli na dzień 31. Stycznia 1833. zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym Referendaryuszem Pedell w sali posiedzeń Sądu tuteyszego wyznaczonym został, przeto zapozywamy wszystkich niewiadomych nam wierzycieli, iżby się na tymże terminie osobiście lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych, na ktorych tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Schulz i Ur. Sobeski im się przedstawiaią, stawili, pretensye swe do wspomnioney pozostalości podali, rzetelność tychże udowodnili, w razie zaś niestawienia się, spodziewać się mogą, iż za pozbawionych wszelkich mieć mogących praw swoich osądzonemi i z pretensyami swemitylko do tego, co po zasnokojeniu zgłoszonych się wierzycieli z massy zbywać by mogło, odeslanemi być maia.

Gniezno, d. 6. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

是一次在我有此的是一样此时的 法自己有意致

. Markington, ben 12.9

Bekanntmachung. Ch wird hierburch zur diffentlichen Kenutnift gebracht, i daß ber Kausmannesohn Nathan Stig Gaveiel von hier, und die unverechtlichte I hanne Salomon Seelig aus Obrendo, so durch den vor ihrer Verheirathung vom 24. April c. vor dem Kbnig!. Friedens. I Gericht zu Samter errichteten Chevertrag die gesetzliche Gütergemeinschaft in unter sich ausgeschlossen haben.

Schonlanfe, ben 1. October 1832.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że Nathan Itzig Gabriel, kupicc i Hanna Salamon Seelig z Obrzycka przed wniyiściem w związek małzeński przez układ pod dniem 24. Kwietnia r. b. przed Krol. Prusk. Sądem Pokoju w Szamotułach wspólność maiątku między sobą wyłączyli.

Trzcianka, d. 1. Październ. 1832.

Król. Pruski Sad Pokoju.

Beachtungswerthe Ungeige. Bereits feit mehreren Sahren überboten fich febr viele Zabatofabritanten in Gefindung neuer Stiquete fur ihre Tabace, ohne jedoch auf diefe felbft gleiche Aufmerkfamkeit zu verwenden, um unter neuem viel versprechenden Umschlage auch einen andern preismurdigeren Tabaf gu liefern. Der Erfolg entsprach diefen Grundfagen, benn ber beabfichtigfe Entzweck, eine Bergrößerung bed Debits zu erzielen, icheiterte nicht nur gang an ber Uebergengung ber refp. Conjumenten ber neuen Gorten, Daß Dieje von den bisher befannten Sorten Sinfichte ihrer Qualitat nichts voraus haben, fondern fchmalerten noch obenbrein bas Bertrauen jener zu ben alteren Tabafs-Gattungen, Die von Geiten ber Rabrifanten felbft ben neueren Gattungen hintenangefett worden. Bei fo bewandten Umffanden glaube ich es nicht unterlaffen gu durfen, ein gechrtes Dublitum auf meinen Offende Do. 1. à 12 Ggr. pro Pfo., Offende Do. 2. à 10 Gar. pro Pfo., ergebenft aufmertfam gu machen, und bemfelben nach meiner innern Ueberzengung, Die aufrichtige Berficherung ju ertheilen, daß, wenn je bie reblichfte Gorgfalt, verbunden mit praftifder Erfahrung und Gachtenntniß, Borgug. liches ju liefern vermag, ich mir fchmeicheln barf, in biefen obigen meinen Rabri= faten es geliefert in haben. Berlin, im Januar 1833.

Carl Friedr. Rangow, Tabafe = Fabritant.

Bon vorstehendem Ditende = Labat empfingen und verkaufen zu den Fabrit-Preisen: herr Fr. Bielefeld. herr hellmuth. herr Trager. herr Pufch. herr Ubr. Usch. herr Carl Senftleben. herr Ernst Weicher. herr M. F. Gladich. Ein Musiklehrer, welcher im Stande ist, im Forkepianospiel und im Gefange Schüler bis zu einer hohern Stufe von Fertigkeit zu bringen, sucht eine Ans
stellung gegen freie Station und ein fixirtes Gehalt. Herrschaften, welche hierauf
reslectiren, haben die Gute, ihre Bedingungen portofrei an den Herrn Cantor
Tichepke in Rempen einzusenden.

Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Mag und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch ben<br>2. Januar.        |                     | Freitag ben 4. Januar.                         |                  | Moutag den<br>7. Januar.                                                                                                                                                                                  |  |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                     | von<br>Mir.fgr.vf.                | bis<br>Rtl.fgv. pf. | Nou<br>Mir.fgr.vf.                             | bis<br>Mr.fgr rf | otte.fge.of. Otte.fge.of.                                                                                                                                                                                 |  |
| Weisen ber Scheffel | 28 — 16 — 12 — 24 — 25 — 9 — 15 — | 1                   | 28 — 16 — 12 — 25 — 25 — 25 — 10 — 15 — 3 10 — | 1                | 1 15 — 1 20 — 18 — 15 — 15 — 18 — 28 — 15 — 28 — 28 — 25 — 25 — 25 — 18 — 25 — 18 — 25 — 18 — 25 — 18 — 25 — 18 — 25 — 18 — 25 — 18 — 25 — 18 — 25 — 18 — 25 — 18 — 25 — 26 — 26 — 26 — 26 — 26 — 26 — 26 |  |

Distant and by adjusting one out of the Land of the complete inches from name

. \$11.010 A . 10